watersty but

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Sonnabends, ben 8. August 1818.

Angekommene Fremde vom 3. August 1818.

Die Gutsbesiger Hr. v. Potocki aus Będlewo, Hr. v. Eklapowski aus Copuchowo, I. in Nr. 242 Breslauerstr; Fr. Gutsbesigerin v. Inkowska, aus Kasinowo, Hr. Mitmeister v. Miediger aus Pudewig, Hr. Oberamtmann Busmann aus Zmichowo, k. in Nr. 251 Breslauerstr.; Hr. Graf v. Jaraczewski, aus Winny, Hr. Erbherr v. Nierski aus Poburke, L. in Nr. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Friedenstichter v. Dobrowolski aus Szroda, Hr. Ingrossator Jungfer aus Guesen, Herr Ban-Inspector Windisch aus Gnesen, k. in Nr. 384 Gerberstruße; Hr. Gutsbesitzer v. Skorzewski aus Nackel, k. in Nr. 187 Wasserstrift; Hr. Kriegesrath Hoffmainsscholz, aus Priment; Hr. Gutsbesitzer v. Schwanenfeld aus Bromberg, k. in Nr. 99 Wilde.

Den 4ten August.

Hr. Fleischmann, Lieut. im 2ten Leib-Husaren-Regiment aus Bredlau, Herr Schneider Königl. Kammer-Musikus aus Berlin, I. in Nr. 165 Wilhelmöstraße; hr. v. Stoiderski, Lieutenant in der Landwehr aus Gnesen, I. in Nr. 291 Gerberstr. Den 5ten August.

Hr. Kaufmann Boas aus Landsberg, hr. Oberamtmann Boquet aus Dufznik, I. in Mr. 243 Breslanerstr; hr. Gutsbesiger v. Suchorzewski, aus Barby, I. in Mr. 187 Wasserstraße.

Abgegangen.

Hr. Oberamtmann Panceram; Hr. Cutsbesitzer v. Turno; Hr. Lieutenant v. Ruf; Hr. Landgerichtsdirector Radecke; Hr. Gutsbesitzer v. Raczfowski, Herr Gutsbesitzer v. Wilfonski; Hr. Erbherr v. Grabski; Hr. Erbherr v. Brzyski; Frau Landrathin v. Niezuchowska; Frau Generalin v. Dombrowska; Hr. v. Palembini Kaiserl. Destereichischer General; Hr. Gutsbesitzer v. Lukoniski; Herr Gutsbesitzer v. Storzewski.

Orbictal : Citation

nen Rathmann Friedrich Fur=

ffenberg.

Bon Geiten bes unterzeichneten Gerichts wird hiermit beurfundet, bag über ben Rachlaß bes verftorbenen Rathmann Friebrich Fürftenberg ber erbschaftliche Liquis

batione-Progeg eröffnet worden.

Es werben baher alle biejenigen, melche an ben Rachlaß beffelben Unspruche und Forberungen gu haben vermeis men, vorgelaben, a dato binnen 3 Dlo= naten, fpateftens aber in bem ben 20ften Detober 1,818 Bor bem Deputato Landgerichte: Rath Elener anberanmten peremtorifchen Liquibationd-Termine entweber in Verfon wher burch Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forberungen und Ansprüche ju liqui= biren und beren Richtigkeit nachzuweisen, behufd beffen die etwan hinter fich ha= benden Documente und Briefichaften mit jur Stelle ju bringen, in Entftehung ber Gute, ben weiteren rechtlichen Berhand= lungen und beninachft ber Unfetzung im funftigen Prioritate-Berfahren ju gewar= tigen; biejenigen aber, welche fich we= ber melben, noch in bem peremtorischen Termine erscheinen, werden aller ihrer et= manigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an baß= jenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von der Maffe noch übrig bleibt, verwiesen werden.

Denjenigen Glaubigern, Die burch all= sumeite Entfernung an bem gerfonlichen-

Pozew Edyktalov Ber unbekannten Glaubiger bes verftorbes niewiadomych Wierzycieli zmartego Fryderyka Fürstenberg,

Ławnika miasta Poznania.

Niżey podpisany Sąd podaie ninieyszém do wiadomości, iż nad po-Zostalościa, zmariego Fryderyka Fürstenberg, Ławnika, process sukcessyino-likwidacyiny otworzony zostal.

Zapozywamy przeto wszystkich, którzy do pozostałości tey prawa lub protensye iakowe mieć mniemaia, aby od dnia dzisieyszego w ciągu 3ch miesięcy naypóźniey zaś w terminie dnia 20. Pazdziernika r. b. przed Deputowanym Elsner Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym, ostatecznym likwidacyinym, albo osobiście, albo przez Pelnomocnikowstawili się, pretensyc swe likwidowali, i rzetelność tych udowodnili, i tym celem posiadaiace dokumenta i skrypta na tetminie złożyli; w razie niepoiednania się, dalszego prawnego postępowania i ulokowania w przyszłey klassyfikacyi spodziewać się mogą. Ci zaś Wie. rzyciele, którzy się ani nie zgłosza, ani w terminie niestawią, spodziewać się maią, iż wszelkie prawo pierwszeństwa mieć mogące utracą, i zpretensyami swemi tylko do tego odesłani, będą, co po zaspokoieniu melduiących się Wierzycieli z massy iescze pozostanie.

Tym Wierzycielom, którzy dla . wielkiey odległości osobiście stawać

Erscheinen gehindert werden, und benen es an Bekanntschaft sehlen sollte, werden die Justiz-Commissarien Müller, Mittelgabt, Peterson, Guderian und Weißleder in Vorschlag gebracht, die sie mit Vollz inacht und hinlänglicher Information vers sehen können.

Pofen ben 13. Juli 1818.

Abniglich Preng. Lanbgericht.

niemogą, i wmieyscu tuteyszym znaiemości nie maią, proponuiemy za Mandataryuszów UUr. Muller, Mittelstaedt, Peterssohn, Guderyan i Weissleder, Kommissarzy Sprawiedliwości, których w plenipotencyą i dostateczną informacyą opatrzyć należy.

Poznań dnia 13. Lipca 1818. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Diffener Arreft.

Auf den Antrag mehrerer Gläubiger des verstorbenen Ehrnzostomus v. Lipski auf Ludom, ist über den Nachlaß desselben der Konkurs eröffnet, und die Eröffnung auf die Mittagsstunde des heutigen Lages festgesetzt worden.

In Folge bessen wird allen und jeden, welche von dem verstorbenen Gemeinschulzbener etwas an Gelde, Sachen, Essetten oder Briefschaften hinter sich haben, anz besohlen, den Erben desselben, oder sonst Jemanden nicht das Mindeste davon zu verabsolgen, sondern dem unterzeichneten Gericht davon sogleich traulich Anzeige zu machen, und die Gelder oder Sachen mit Borbehalt ihrer daran habenden Rechzte in unser Depositorium abzuliefern.

Sollte ben Erben ober fonst Jemanden bieses offenen Arrestes ungeachtet, etwas bezahlt ober ausgeantwortet werden, so wird vies für nicht geschehen erachtet, und Jum Besten ber Masse anderweit beigezeiteben werden,

### Areszt Otwarty.

Na żądanie niektórych Wierzycieli zmarłego Chryzostoma Lipskiego, dóbr Ludom Dziedzica, nad pozostałością tegoż konkurs otworzony i początek otworzenia takowego na godzinę 12. południową dnia dzisieyszego ustanowiony został.

Wskutek tego zalecamy wszystkim, którzy od zmarłego wspołdłużnika pieniędzy, rzeczy, effekta, lub dokumenta wręku maią, aby Sukcesscrom iego lub bądź komukolwiek innemu niczego z takowych niewydawali, lecz owszem Sądowi naszemu spiesznie i wiernie o tem donieśli, i pieniądze lub rzecy do Depozytu naszego złożyli, z zastrzeżeniem iednak sobie praw do nich im służących.

Gdyby zaś Sukcessorom lub komu innemu wydać to lub wypłacić mieli, takowe wydanie lub wypłata, za nieDerienige Inhaber aber, welcher Gelber ober Sachen verschweigen und zurückhalten follte, wird, wenn ce erwiesen werden sollte, seines daran habenden Unterpfande und anberen Rechts für vertuftig erklart werden.

Posen den 8. Juni 1818.

Ronigl Preugisches Landgericht.

ważne uznane i na rzecz massy powtórnie ściągnione zostana.

Ktoby zaś pieniądze lub rzeczy takowe zataić lub zatrzymać miał wszelkie oprocz tego prawo zastawu lub imne do nich mu służące utraci.

Poznań dnia 8. Czerwca 1818.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Offener Arreft.

Auf den Antrag der Erben des zu Weonke verstorbenen Apothekers Martin Wilhelm Berwig, ist über dessen Rachelaß der erbschaftliche Liquidationsprozeß erbstuct worden.

Dir fordern baber alle biejenigen, welthe von bem ic. Bermig etwas an Gelb, Sachen, Effetten oder Brieffchaften in Banden baben, auf, bavon an Mieman= ben nicht bas Mindeste zu verabfolgen, vielmehr bem unterzeichneten Gericht ba= von forberfamst treulich Anzeige zu mia= chen, und die Gelber ober Gachen, jeboch mit Borbebalt ihrer baran babenden Rech= te, in das gerichtliche Depositorium abzuliefern, widrigenfalls die Inhaber solcher Gelber ober Sachen zu gewärtigen haben, daß wenn fie bennoch an einen andern etwas bezahlen ober ausantworten, biefes für wicht geschehen geachtet, und gum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben werden wird. Sollte aber ein Inhaber ber zu biefem Nachlaß gehörigen Gelber

### Areszt otwarty.

Na wniosek Sukcessorów zmarłego w Wronkach Marcina Wilhelma Berwig Aptekarza nad maiątkiem tegoż pozostałym process likwidacyjny otworzony został.

Wzywamy przeto ninieyszem wszystkich tych, którzy pieniądze, rzeczy, effekta lub skrypta do pozostałości tey należące, posiadaia, aby takowe nikomu nie wydawali, owszem nasamprzod o tem Sądowi naszemu rzetelnie donieśli, i przedmioty wspomnione; zachowuiąc sobie prawa do nich służące, do Depozytu Sądowego złożyli, gdyż w razie przeciwnym, ieżeli rzeczy lub effekta i pieniądze komu innemu wydzadza lub wypłacą, takowe wydanie lub wypłata za nieważne uznane i na rzecz massy sciągnione zostaną. Ktoby zaś rzeczy lub pieniądze takowe zataić, lub zatrzymać miał, wszel-

The the surface through the most of

ober Sachen bieselben verschweigen oder nuchthalten, so wird er noch außerbein alles seines daran habenden Mechtes oder Unterpfandes für verlusig erklärt werden. Posen den 15. Juni 1818.

Kbuigl. Preußisches Landgericht.

DEL PRODUCTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

kie prawa zastawu lub inne do nich mu służące, utraci.

Poznań d. 15. Czerwca 1818.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement

Jum einzelnen Verkauf der sich annoch vorgefundenen, zur Kaufmann Anton Zirnsteinschen Konkurs=Masse gehörigen Sachen, bestehend in verschiedenen Porzellänen Waaren, seidenen Tückern, und Strümpfen, und mehrern modernen Galanterie=Waaren 2c. ist vor dem Deputato herrn Landgerichts=Ussessor Vurchardi ein Termin auf den 2ten Oftober eur. auf dem hiesigen Königl. Landgerichtsgebände angesetzt worden, zu welchem Kauf-Liebhaber hiedurch eingeladen werden.

Bromberg ben 6. Juli 1818.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Dublikandum.

Dem Publiko wird hierdurch bekannt gemacht, das das sub hasta gestellte, zur Kammer-Direktor Johann Bernhardt von Beverschen Konkursmasse gehörige, hiesselbst auf der Poseuer Borstadt unter Nr. 33, 34, 35 belegene, und gerichtlich auf 3671 Athle. 3 ggr. gewürdigte, städtische Grundstück meistbietend verkauft werden soll. Es sind daher zu diesem Zweck drei Bietungs-Termine, und zwar: der erste auf den 17ten Juli d. I.

Obwiesczenie.

Do poiedyńczey przedaży wynalezionych iescze rzeczy, do massy konkursowey kupca Antoniego Zirastein należących, składaiących się z rozmaitey porcelleny, iedwabnych chustek, pończoch, i innych modnych bławatnych towarów, przed Delegowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Burchardi termin na dzień 2. Pazdziernika r. b. w tuteyszymlokalu Sądu Ziemiańskiego wyznaczony został, na który ochotę do kupna maiących ninieyszem wzywa się.

Bydgoszcz dnia 6. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Uwiadomia się ninieyszém Publiczność, iako sub hasta stawiona, do massy konkursowey Dyrektora Kamery Jana Bernharta D. Beyer należąca mieyska nieruchomość na tuteyszem Poznańskim przedmieściu pod Numerem 22, 34, 35, sytuowana, sądownie na 3671, talarów 3, dgroceniona, więcey daiącemu przedana bydz ma, końcem tym trzy termina licytacyjne, a mianowicie, pierwszy

ber gweite auf ben 17ten September und ber britte und peremtorische auf ben 17ten Rovember 1818, an hiefiger Berichts-Stelle coram Deputato herrn Landgerichterath Dannenberg anberaumt worden, und werden Anufluftige mit ber Aufforderung vorgelaben, in bemfelben ju erscheinen, und ihr Gebot abzugeben, wobei wir benenselben jugleich bemerklich machen, bag ber Zuschlag nur unter ber Bedingung erfolgen fell, bag ber Megnit rent 14 Tage nach Publikation bes 21b= judifatione-Bescheibes bas Kaufgeld baar in Preufischem Courant ad Depositum bes unterzeichneten Landgerichts einzahlt, und baff auf bie nach Berlauf bes letten Licitationstermins etwa noch einfommen= den Gebote nicht weiter refleftirt werden mirb. Mebrigens tann bie Tare des Saufes von ben Ranfluftigen in unferer Regi= Aratur gu jeber Beit eingesehen werben. Aparter sort in the strain of

Bromberg ben 23. April 1818.

Ronigl. Preugifches Landgericht. " "The development to

na dzień 17. Lipca c. a drugi 17. Września, trzeci a zawity na dzień 17. Listopada 1818. roku, w mieyscu tuteyszych posiedzeń Sadowych przed W. Danneberg Delegowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego wyznaczony został, na ktoren ochote do kupna maiący z tem wezwaniem zapozywaią się, aby się na tymże terminie stawili, licyta swe podali, przyczem oraz nadmieniamy, że przybicie iedynie pod tym warunkiem nastapić ma, ażeby nabywcz w dni 14. po ogloszeniu Adjudikatoryi Summę szacunkową w gotowiźnie i Pruskim Brandeburskim kurancie do Depozytu podpisanego Sądu Ziemiańskiego złożył, że na późnieysze licyta po upłynionym terminic ostatecznym, żaden wzgląd miany niebedzie. Z reszta taxa przez ochote do kupna maiacych, w naszév Registraturze każdego czasu przeyrzana bydź może.

Bydgoszcz dnia 23. Kwiemia 1818. Królewsko Pruski Sad Zie.

miańsky.

#### Publicandum.

Das jum Nachlaß bes biefelbit verftor= benen Peofurators von Santelmann ge-Borige Mobiliare, bestehend in Imvelen und Gilber, fo wie in verfchiedenen Dib= bels und Hausgerath, foll auf den Uns trag der Erben in dem auf den 11ten cessorow w terminie dnia 1140 September b. 3. vor bem Beren lands gerichte = Referendar Roenig angesetten

#### Obwiesczenie.

Maiatek ruchemy do pozostalości zmarlego tu Prokuratora Ur. Hantelmann należący, z kleynotów śreber rozmaitych mebli i sprzetów domowych składaiący się, na wniosek Suk-Września r. b. przed Ur. Koenig Referendarzem Sadu Ziemiańskiego Termine gegen gleich baare Bezahlung wyznaczonym, za gotowe zapłate pudientlich an ben Diefibietenben verlauft blicznie więcey daigcemu sprzedany werben.

fid am gedachten Tage in bent Sterbe- pna maigey, aby rzeczonego dnia w haufe Vojener Berfiedt Mr. 32. einzufin- domu zeyścia na Poznańskiem przedben, ibre Gebote an verlautbaren, und miesein pod Nrem 32. położonym bat ber Meifibietende bentiachst ben Bu- sie zglosili i licyta swe podali, pofician ber erstandenen Sachen zu gewar- ezem wiecey daiacy przybicia nabytigen.

Ronigl. Preußisches Landgericht. Krole wsko-Pruski Sad Zie-

bydź ma.

Raufuflige werden baber eingelaben, Wzywaig sie przeto ochote do kutych rzeczy oczekiwać może.

Bromberg ben 25. Jini 1818. Bydgoszcz dnia 25. Czerwca 1818. il bog biressian morror issim miański.

Bir machen allen unbefannten Glau: Uwiadomiamy ninieyszem wszybigern hierburch befannt, namentlich aber stkich niewiadomych Wierzycieli o-

- s. 3) ( b. Radfowsfi.
- beren Wahnort aus ben Aften fich nicht 2) Ur. Jozefa Pruskiego, ergiebt, daß über die Nachlaß-Maffe des . 3) Ur. Rzatkowskiego i Change verftorbenen Johann von Suchorzewefi, theils auf Umfuchen beffen Erben, theils auf Anfuchen einiger Glaubiger, ber Li= quidatione : Prozef eroffnet ift, und bag gur Bertheilung unter bie Glaubiger feis cess likwidacyiny otworzonym zone Guter, fonbern blod beponirtes baa- stat, i że do podziału między Wiered Gelb gehoren, welches aus bein Ber- Tryciell Ladne nie naleza dobra, iak kauf ber Gater Tarnowo, Splawie und Bodgiet, Deifernichen Rreifee, gelofet worden.

Bir haben zu bem Enbe einen Termin auf den 20ften Augnst c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Land= gerichterath Henru Brachvogel, in bem

Edittal - Citation. Zapozew Edyktalny.

1) bem Libert v. Roffireft, Sobliwie zas następnych z aktów sie 2) - Joseph v. Prusti, okazulacych, o których mieysce zamieszkanta zetychże się nie okazuie:

- 4) ben Geschwiftern Straus, 1) Ur. Woyciecha Kosinskiego,

  - 4) Rodzeństwo Straus.

iż nad massą pozostałości niegdy Jana Suchorzewskiego, cześcia na żądanie niektórych Wierzycieli protylko gotowe z przedaży. dobr Tarnowa, Spławia i Wodzisk pochodzące pieniądze.

Tem końcem wyznaczyliśmy, termin na dzień 29. Sierpnia r. b. przed południem o otey godzinie przed Delegowanym W. Brachyo. newohnlichen Termins = 3immer angesett, gel Sedzia Ziemiańskim w miersen und laben alle biejenigen vor, die an bie von Suchorzewskische Maffe einige Forbermaen zu haben vermeinen, in dem oben angesetten Termine perfoulich, ober burch zuläßige Bevollmächtigte, wozu die Movo= faten Wilpert, Pogodzinefi, Rofiefi und Lobesti vorgeschlagen werben', zu erscheinen; ihre Forberungen anzumelben und beren Richtigkeit nachzuweisen, widrigen= falls fie mit ihren Forberungen an die ge= dachte Maffe prakludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird, fie auch nie an den Raufer der Giuter Tarnowo, Splawie und Wodziek, noth an bas ad Depositum bevonirte Geld feine weitere Forberungen werben machen konnen, virgalita and similar okasultevel, o honyels mierace za

Gnesen ben 6. April 1818. I) Ur. Woyciccha Absinstiego.

2) Ur. Josefr Prudiego. Ronigl. Preußisches Landgericht.

iz pad massa pozostalości megdy

Jand Suchercowsidere, cześcia na

kadamie njedtorych Wierzycieli pro-

4) Rodzenstwo Strate,

mine visco polocinion o arev godeleis

posiedzeń tuteyszego Sadu, i zapozywamy wszystkich tych, iktórzy do massy Jana Sucherzewskiego iakowe mieć mniemaia pretensye, aby się na wyżey oznaczonym terminie osobiście, lub przez Pełnomocnikow do tego prawnie upoważnienych z liczby tuteyszych Adwokatow UUr. Wilpert, Pogodzińskiego, Kosickiego i Lobeskiego obrać sie mianych, stawili, pretensye swe naležycie podali i rzetelność tychže udowodnili.

W przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi do wzwyż wyrażonego maiatku mianemi pretensyami prekludowani i wieczne im nakazane bedzie milczenie, i nigdy ani do nabywcy dobr Tarnowa, -Spławia i Wodzisk, ani też do pieniędzy za dobra te do Depozytu złożonych żadney nadal rościć niebeda mogli pretensyi. men manded mendengthe

Gniezho d. 6. Kwietnia 1818. Królewsko Pruski Sad Zieno due in mianskill and point

Frisches Selterwaffer, wie auch Kirschwein ift gu haben bei Sei grand and Boh. Seinr. Steffens, am Marfte Mr. 49.

Den zweiten Transport frifchen achten Gelter - Brunnen habe erhalten, granden Received, a und verlaufe die Krufe mit 14 ggr.

Champagner Wein in gangen und halben Bouteillen von vorzuglicher Bute erhielt besgleichen bie Beinhandlung am Martfe Dr. 55. Carl Wilh. Pufch.

Dellage.)

## Beilage zu Nr. 63. des Posener Intelligenz-Blatts.

Befanntmadung.

Kürschner Brzezinski zugehbrige, in der Stadt Bomst im Kreise gleiches Namens, in der Posener Straße Mr. 87. gelegene Wohnhaus nebst Garten und einem dazu gehörigen Ackerstück, Plusse genannt, in dem auf den Aten September c. Bormittags um guhrvor dem hrn. Landzgerichts-Rath Meyer austehenden Termin, dssentlich an den Meiskietenden, unter den im Termin bekannt zu machenden Bedingungen verkauft werden. Wir lazden daher Kauslustige und Zahlungsfähige vor, sich in demselben zu gestellen, und ihr Gebot abzugeben.

Zugleich fordern wir alle und jede, welche einen Real-Anspruch an benanntes Grundflick zu haben vermeinen, hierdurch auf, ihre Forderungen im Termin anzugeben und nachzuweisen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an das Grundflick präkludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Meferig ben 16. April 1818.

Abniglich Preug. Landgericht.

Bu verpachten.

Die zum Nachlasse ber Johann Friebrich Aubischen Shelente gehörende, zu Jabtone belegene Arugnahrung, soll der Berfügung eines Königk. Hochlöbl. Landgerichts zu Meseritz gemäß, auf ein Jahr plus lieitando verpachtet werden. Zu dies Obwiesczenie.

Sad podpisany podaiac do publiczney wiadomości, iż dom z ogrodem i rola Plusse zwana, Kuśnierzowi Brzezińskiemu należący, w mieście Babimoście, Powiatu tegoż nazwiska na Ulicy Poznańskiey pod Numerem 87 położony, w terminie dnia 4. Września r. b. o godzinie gtey przed południem w Sądzie naszym przed Ur. Sędzią Meier odbydź się maiącym, naywięcy daiącemu pod warunkami w tymże terminie wysczególnić się maiącemi, sprzedany bydź ma, wzywa kupna ochote maiacych i zdolnych, aby w tymże staneli, i licyta swe podali; a razem wzywa i tych, którzy do gruntu w mowie będącego pretensye realne mieć mniemaią, aby takowe w terminie wykazali i udowodnili. w razie bowiem przeciwnym z takowemi oddalonemi i wieczne względnie nich nakazane im będzie milczenie.

Międzyrzecz d. 16. Kwietnia 1818. Króle wsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Do zadzierzawienia.

Gościniec do pozostałości Jana Fryderyka Małżonków Kubiszów należący, w Jabłoni sytuowany, ma bydź stosównie do rozporządzenia Królew. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzecu plus licitando na rok ieden wydzie-

sem Ende haben wir einen Termin auf ben 30 sten September b. J. Vormittags um 9 Uhr hiefelbst in unserer gewöhnlichen Gerichtössube angesetzt, und laden Pachtlustige hierdurch mit der Versicherung ein, daß der Meistbietende den Inschlag nach erfolgter Genehmigung von Seiten des gedachten Königl. Landgerichts zu gewärtigen hat. Die Pachtbedingungen werden in Termino näher bekannt gemacht werden.

Wollftein ben II. Juli 1818.

Ronigt. Preug. Friedensgericht.

Proclama.

Dem Auftrage bes Königl. Hochlöbl. Landgerichts zu Bosen zufolge, soll die nach dem Haulander Roschke verbliebene, zu Slonawer Hauland belegene Hausländer-Wischener Hauland der bei uns einzusehenden Taxe auf 392 Athlr. 16 ggr. gerichtlich gewürdigt worden, diffentlich verkauft werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 12 ten October d. J. Vormittags um 9 Uhr in Samter auf der Gerichtsstube ander raumt.

Zu diesem laben wir die Kauflustigen mit dem Bedeuten vor, daß der Zuschlag nach erfolgter Genehmigung der minorennen Erben und der Obervormundschaftlischen Behörde an den Best = und Meistbietenden erfolgen, und auf keine Nachgesbote weiter geachtet werden wird.

Di sor an quasticil sing

rzawiony. Wyznaczywszy w tym celu termin

na dzień 3 c. Września r.b. zrana o godzinie 9. w zwyczayney naszey Izbie sądowey, wzymamy ninieyszem na takowy ochotę dzierzawienia tego gościnca maiących z tem zapewnieniem, iż naywięcy daiący przybicia po nastąpionem zatwierdzeniu przez wspomniony wyżey Król. Sąd Ziemiański spodziewać się może. Warunki dzierzawy w terminie licytacyjnym będą ogłoszone.

Wolsztyn dnia 11. Lipca 1818. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Proclama.

Stósownie do zalecenia Prześwietnego Królewsko-Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, sprzedane bydź ma drogą publiczney licytacyi, gospodarstwo okupne do pozostałoniegdy Marcina Ryschke należące, w hollendrach Słonawskich sytuowane, które podług znaydującey się w aktach Sądu tuteyszego taxy na 392 Tal. 16 dgr. ocenione zostało.

Na ten koniec wyznaczyliśmy termin na dzień 12. Pazdziernika r. b. zrana o godzinie 9tey w izbie sądodowey, na któren wszystkich ochotę kupna maiących z tem nadmienieniem zapozywamy, iż przybicie po nastąpionem poprzedniczo potwierdzeniu przez doletnich Sukcessorów i Władzę Nadopiekunczą, na rzecznaywięcey daiącego nastąpi, i na późnieysze licyta zważano niebędzie.

Zugleich werben aber auch alle unbekannte Realpratendenten hierdurch unter der Warnung der Abweisung, und der Auflegung eines ewigen Stillschweigens vorgeladen, sich entweder vor, oder spätestens im Termine mit ihren Ansprüchen zu melden.

Samter ben 23. Juni 1818. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Zarazem wzywa się ninieyszem wszystkich niewiadomych Wierzycieli realnych pod zagrożeniem oddalenia ich, i nakazania im wiecznego milczenia, ażeby się przed terminem, lub naypoźniey na powyższym terminie zswemi pretensyami zgłosili, i takowe udowodnili.

Szamotuły d. 23. Cerwca 1818. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

#### POZEW PUBLICZNY.

Na skargę Agaty z Kręglewskich Grzybowskiey na przeciw mężowi swemu Franciszkowi Kicinskiemu z Poznania, teraz z zamieszkania niewiadomemu o nieważność od przeszło 15 lat zawartego z nią małżeństwa z przyczyny uchybionych przy akcie ślubu formalności do nas podaną, wyznaczylismy do odpowiedzi na skargę i instrukcyą sprawy, termin na dzień 3. Listopada r. b. po południu o godzinie 3 w izbie sądowey tuż przy Tomie pod Nrm. 34. Na który to termin zapozywamy ninieyszym Franciszka Kicinskiego, z tem ostrzeżeniem, że w przypadku niestawienia się tak, iak z prawa wypada, przeciw niemu zaocznie postapiono będzie.

Poznań dnia 17. Lipca 1818.

Sąd Konsystorza Generalnego Poznańskiego.

Befanntmadung.

Die im Oborniker Kreise und Posener Departement liegenden Guter Obiezierze, bestehend aus den Obrfern und Vorwersten Obiezierze und Kowalewko, den Vorwerken Obiezierze und Kowalewko, den Vorwerken Wymislowo und Wygoda, nebsteiner Wiese auf dem nahen Gute Sepno, sollen im Wege der öffentlichen Licitation auf drei Jahre, von Johannis 1818 bis Johannis 1821. oder bis zum etwannigen frühern Verkause dieser Guter, verpachtet werden. Biethungstermin sieht auf den zwanzigsten August dieses

Obwiesczenie.

Dobra Obiezierze, w Powiecie, Obornickim Departemencie Poznańskim sytuowane, składające się z wśiów i folwarków Obiezierze i Kowalewko, z folwarków Wymysłowo i Wygoda, tudzież łąki na pobliskiew wsi Sepno sposobem publiczney licytacyi maią bydź wydzierzawione na lat trzy, to iest od dnia St. Jana r. b. 1818 do tegoż święta 1821, lub też aż do przedaży tych dóbr, gdyby ta prędzey nastąpiła. Termin licytacyi

Jaheed Wormittags um to the in Posen im Hause bes Herrn Grafen von Awisecki unter Nummer 238 ber Breslauerstraße, vor dem Notarins Herrn Dobielinssi an. Die Pachtbedingungen sind bei dem Herrn Notar Dobielinssi und Justizkommissa-rins Weißleder in Posen zur Durchsicht zu erhalten.

Pofen ben 4. August 1818.

sierpnia r. b. 1818 od godziny. Sierpnia r. b. 1818 od godziny. 10. z rana w kamienicy JW. Hrabi Kwileckiego w Poznaniu pod numerem 238 ulicy Wrocławskiey przed Notaryuszem W. Dóbielinskim. Warunki dzierzawy przeczytać można w biorach W. Dobielinskiego Notaryusza i Kommissarza Sprawiedliwości Weissleder.

w Poznaniu d. 4. Sierpnia 1818.

Ein bequemes Logis auf ber Neustadt unter Nr. 215. ist zu vermiethen. Es enthält 5 Wohnstuben, ein Nebenzimmer für Dienstleute, eine Küche, einen Kelter, einen Stall zu 5 Pferde, eine Wagenremise, und geräumlgen Speicher.

Stancya na nowem mieście Nr. 215 iest do wypusczenia. Składa się z 5 pokoi 6tego dla służących, z kuchni, sklepu i stayni na koni 5, wozowni i sypania.

Getreibe = Preis in Pofen bom 31ten Juli 1818.

Weißen der Warschauer Korzec 32 Fl. 15 pgr. dis 40 Fl. — pgr. Roggen 24 Fl. 15 pgr. bis 25 Fl. — pgr. Gerste 16 Fl. — pgr. dis 17 Fl. — pgr. Hafer 15 Fl. — pgr. bis 16 Fl. — pgr. Buchweißen — Fl. — pgr. bis — Fl. — pgr. bis — Fl. — pgr. bis — Fl. — pgr. Kartosseln 7 Fl. — pgr. bis 8 Fl. — pgr. Etrob der Zentner. 4 Fl. — pgr. bis 4 Fl. 15 pgr. Heu 6 Fl. — pgr. bis 6 Fl. 15 pgr. Butter der Garniec 10 Fl. 15 pgr. bis 11 Fl. 15 pgr.

Bom 3ten Muguft.

Weißen der Warkchauer Korzee 32 Fl. bis 41 Fl. Roggen 24 Fl. bis 25 Fl. Gerste 16 Fl. bis 17 Fl. Hafer 14 Fl. 15 pgr. bis 15 Fl. Buchweisten 16 Fl. bis 17. Fl. Stroh der Zentner 4 Fl. bis 4 Fl. 15 pgr. Heu 6 Fl. bis 6 Fl. 15 pgr. Butter der Garniec 10 Fl. bis 11 Fl.